## Posener Intelligenz = Blatt.

## Montag den 23. December 1833.

Edikralvorladung. Ueber ben Nachlaß des hieselbst am 23. Marz c. verstorbenen Kaufmanns Ubolph Ludwig Kupke ist heute der erbschaftliche Liquidations-Prozeß eröffnet worden. Der Termin zur Anmelbung aller Ansprüche steht am 4. März 1834 Vormittags um 10 Uhr vor dem Referendarius Kaskel im Parkeienzimmer des Landgerichts an.

Wer sich in biesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorsrechte für verlustig erklärt und mit seisnen Forderungen an das, was nach Besfriedigung der sich meldenden Gläubiger, von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Posen, den 24. October 1833. Königl. Preuß. Landgericht.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Adolfa Ludwika Kupke kupca tuteyszego, na dniu 23. Marca r. b. zmarlego, otworzono dziś proces spadko-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyy wyżnaczony przypada na dzień 4. Marca 1834. zrana o 10. godzinie w izbie stron tuteyszego Sadu Ziemiańskiego przed Ur. Kaskel Referendaryuszem. Kto się w tym terminie niezgłosi, zostanie za utracaiacego prawa pierwszeństwa, iakieby miał, uznany, i z pretensya swoia do tego odesłany. coby się po zaspokoieniu zgłoszow nych wierzycieli pozostało.

Poznań d. 24. Paźdz. 1833. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Poiktalcitation. Der über bas sub Rubr. II. No. 2. auf ber Herrschaft Storchnest cum attinentils eingetragene Capital der 100 Athl. von dem Nifolaus v. Storzewski für den Anton v. Kropi-wnicki ausgesiellte Schuldschein vom 26. Juni 1792, nebst dem Hypothekenschein vom 13. April 1799, so wie die Cession des ic, v. Kropiwnicki, mittelst welcher

Zapozew edyktalny. Obligacyz względem kapitala 100 Tal. na maiętności Osieckiey cum attinentiis w
Rubr. II. pod No. 2. intabulowanego,
przez Mikołaia Skórzewskiego na
rzecz Antoniego Kropiwnickiego pod
dniem 26. Czerwca 1792. r. wystawiona, wraz z wykazem hypotecznym
z dnia 13. Kwietnia 1799. r., iako

which has been along the death of the state of the property of

berselbe nach bessen Erklarung som 15. Januar 1813, diese 100 Athl. mit den Zinsen an den Rendanten Teschendorff cedirt hat, sind angeblich verloren gegangen, und sollen auf den Antrag des Rendant Teschendorfsichen Concurd-Curatord, Justig-Commissarius Stork, behufd Erhebung des Capitals der 100 Athl. amortisitt werden.

110 440

Demnach werben alle biejenigen, welche an bas Rapital und bas borüber aus= gestellte Inftrument ale Gigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonflige Brief= Inhaber, Unfpruch zu machen haben, hiermit vorgelaben, in bem auf ben 30. December c. Bormittage 10 Uhr bor bem Deputirten Landgerichts= Referendarius Damte in unferm Lands Gerichte = Lofale anberaumten Termine entweder perfonlich ober burch gefettlich julaffige Bevollmachtigte ju erfcheinen und ihre Unfpruche geltend zu machen, wibrigenfalls aber ju gewartigen, baf bie Umortifation bes gebachten Schulb= icheins, nebft Soppothekenschein und Ceffion, fo wie die Praflufion ber aus= bleibenden unbefannten Pratendenten an biefe Dofumente ausgesprochen werben

Fraustadt, ben 15. August 1833. Ronigl. Prens. Landgericht.

też cessya Kropiwnickiego, wskutek któréy tenże wedle swey deklaracyi z dnia 15. Stycznia 1813, owe 100 Tal. wraz z prowizyą Rendantowi Teschendorff odcedował, według podania zaginęły i na wniosek kuratora massy konkursowéy Rendanta Teschendorff, Ur. Stork kommissarz sprawiedliwości, celem odebrania kapitalu 100 Tal. amortyzowane być maią.

W skutek tego zapozywaia się wszyscy, którzyby do w mowie bedacego kapitalu i wystawionego nań dokumentu mieli iakieżkolwiek prawa iako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele zastawni lub innym sposobem, ażeby się w terminie na dzień 30. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Damke Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w naszém pomieszkaniu sądowem wyznaczonym osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili i pretensye swoie uzasadnili, w razie zaś przeciwnym spodziewali się, że amortyzacya pomienionéy obligacyi wraz z wykazem hypotecznym i cessya, oraz prekluzya niestawaiących niewiado. mych pretendentów do tychże dokumentów wyrzeczona zostanie.

Wschowa, d. 15. Sierpnia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Bei bem bie- Obwieszczenie. U tuteyszego befinden fich noch mehrere Pfander, beren Wiedereinlofung bis jum Marg 1830 erfolgen follte. Diefelben follen auf ben Untrag des Schrimmer dffentlich verkauft werden. Die Gigenthumer werden aufgefordert, die Ginlofung ber Pfander binnen 9 Bochen gu bewirfen, und fpå= teftens im Termine ben 15. Sanuar f. vor bem Ausfultator Diebne ihre et= wanigen Ginwendungen gegen die fon= trabirte Schuld angumelben, widrigen= falls mit bem Bertaufe ber Pfandflucke verfahren, ber hennoch Schrimmer me= gen feiner im Pfandbuche eingetragenen Forderungen befriedigt, ber etwanige Ueberschuß an die Urmen = Caffe abgelie= fert und Miemand weiter mit einigen Einwendungen gegen bie Pfandschuld gehort werben wird.

Gnefen, ben 3. Oftober 1833.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekannemachung und Boikeals Citation. Es foll die bei Jaromiers im Bomfter Kreife unter ber Mro. 42. gelegene, ben Gebrubern Mullerchen ge= borige, 307 Mtlr. taxirte Windmuble nebft Bohnhaus, Stallung, 3 Morgen fulmifch Land, Garten und eine Biefe, im Wege ber Exetution, bffentlich an ben Meiftbietenben in bem-bier am 12fen

figen Pfandverleiher hennoch Schrimmer Lombardnika starozakonnego Hennoch Schrimmer znayduią się niektóre w zastaw dane rzeczy, których wykupienie naydaley do miesiąca Marca 1830. nastąpić miało. fanty maia teraz na wniosek rzeczo. nego Schrimmer publicznie bydź sprzedane. Właściciele tychże wzywaią się ninieyszém, żeby o wykupienie tychże w przeciągu 9. tygodni mieli staranie a naypóźniey w terminie na dzień 15. Stycznia r. p. przed Auskultatorem Diehne tu wy. znaczonym osobiście stawili się i swe iakowe zarzuty, względem zakontraktowanego długu zameldowali, gdyż w razie przeciwnym sprzedaż fantów nastąpi. Hennoch Schrimmer względem swoich w księdze zastawney zaciągnionych pretensyy zaspokoionym a iakowa przewyżka do Kassy ubogich oddanem i nikt potém z swemi zarzutami przeciw temu długowi zastawnemu, słuchanym nie będzie.

Gniezno, d. 3. Październ. 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie i Zapozew edyktalny. - Wiatrak pod Jaromierzem w powiecie Babimostkim pod liczbą 42. leżący, braciom Müllerchen należacy i sądownie na Tal. 307 oceniony, będzie drogą exekucyi wraz z domem mieszkalnym, staynia, 3 morgów gruntu miary chełmińskiev, ogrodem i laka, w terminie na dzień 12.

Rebruar 1834. anfiehenben Termine, ber peremtorifch ift, vertauft werben, wozu wir Raufer einladen.

Die Tare und bie Raufbedingungen Bonnen in unferer Regiftratur eingefeben averben. and the estate and vinet

Bugleich forbern wir alle etwanigen Realpratendenten auf, fpateftens im Zer= mine ihre Unfpruche an bas Grundfiud anzumelben; widrigenfalls fie bamit were ben prafludirt und ihnen ein emiges Stillichweigen wird auferlegt werben.

Deferit, ben 30. Geptember 1833.

sybic there don't make bear wer

Lutego 1834. tu wyznaczonym peremtorycznym, publicznie naywięcey daiacemu przedany. Chęć kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć možna.

Zarazem wzywaia się też wszyscy niewiadomi wierzyciele rzeczowi, aby w rzeczonym terminie pretensye swe do gruntu podali, inaczey z takowe. mi z nałożeniem im wiecznego milczenia, zostana wykluczeni.

Międzyrzecz, d. 30. Września 1833. Ronigl. Preug, Land-Gericht. Krol, Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Es foll bas bier am Marfte unter ber Do. 11. gele= gene, gur Raufmann Bartwich Geldow= fden Konkursmaffe gehorige, 1050 Rtir. taxirte Wohnhaus nebft Bubehor, auf ben Antrag bes Konfurd-Kuratore offent: lich an ben Meiftbietenben in bem bier am 21. Februar 1834. anfichenden Termine, ber peremtorifch ift, verfauft werben, wozu wir Raufer einladen. ny. -Wintek pod Jaromierzen w

Die Taxe und die Raufsbedingungen Taxe i warunki kupna codziennie Fonnen in unferer Regiffratur eingefeben werben, 108 Jak an olawoliez t va

Deferit, ben 3. Geptember 1833.

Pedfiblication in bear with any arm rates i blas, we cominion a dried a gr

Obwieszczenie. Dom mieszkalny tutay przy rynku pod liczba 11. położony, do massy konkursowey kupra Selchow należący i sadownie na Tal. 1050 oceniony, bedzie na wnio. sek kuratora konkursowego w terminie peremtorycznym na dzień 21. Lutego 1834, tu wyżnaczonym, publicznie naywięcey daiącemu przedany. Chęć kupienia maiacy wzywaia się nań ninieyszem.

w Registraturze naszév przeyrzeć możnaje wiele injectos

Międzyrzecz, d. 3. Września 1833. Ronigl. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemianski. in Rear our Creinfian equation an Dear grants milary cheimificately, organican

Droflama. In bem Sypothefen: - Proclama. W ksiedze hypote-Chefrau gebornen Richle Cfolny gehori= gen, ju Strzelno unter Dro. 20., fruber unter Dro. 21. gelegenen Grundfiude, fichen in der britten Rubrit 16 Rthlr. 60 gr. eingefragen, welche ber frubere Befiger bed Grundflude, Lufas Ralinom= Bfi, bon feiner Schwester, Margaretha verehelichten Pranbilowsta aus Mogilno, jum Bau feines Saufes lehnsweise auf= genommen und jum Protofolle vom Boften Oftober 1782. jur Gintragung ange= meldet hat.

Diese Forderung, von ber nicht erhellt, ob daritber eine Schrift existirte, bat ber Schuldner, nach ber Behauptung feines Cohnes und Rachfolgers im Befige bes Grundfincts, Undreas Ralinowsfi, 341. ruckgezahlte nervesessen eine

Margaretha verebelichte Przybilowska, ihre Erben, Ceffionarien, ober mer fouft in ihre Rechte getreten ift, werben bes= halb vorgeladen, in dem auf ben 24. Januar 1834. Vormittags 10 Uhr vor dem Deputirten Geren Land= Gerichts = Undfultator Deterfohn in un= ferm Infruttione : Zimmer anberaumfen Termine zu erscheinen, um ihre Rechte an bad Grundftud megen ber eingetrage= nen Poft zu behampten und gu erweifen, widrigenfalls bie Musbleibenben gu gewar= tigen haben, daß sie nicht nur mit ihren Real = Unfprüchen an das Grindflick werden prafludirt werben, fonbern bag ihnen beshalb auch ein erriges Stillfchwei= gen auferlegt und bag die Forberung im

buche bes, bem Gina Schnwel und feiner czney nieruchomości w Strzelnie pod liczbą 20., dawniey 21., sytuowaney, do Sina Schmula i żony iego z domu Rychle Szkolny, należącey, zaintabulowane są w Rubryce trzeciey 16 Tal. 60 gr., które dawnieyszy własciciel nieruchomości Łukasz Kalinowski od siostry swoiey, Małgorzaty zameżney Przybilowskiey z Mogilna, na wybudowanie domu swego pożyczonym sposobem zaciągnał, i w protokole z dnia 30. Pazdziernika 1782. do zaintabulowania podat.

> Pretensya te z którév nie pocho. dzi, czyli względem niey iakie pismo exystuie, zapłacił dłużnik według twierdzenia syna iego i następcy w posiedzeniu nieruchomości, Audrzeja Kalinowskiego.

Zapozywa się więc Małgorzate zamężną Przybilowską, iey sukcessorów, cessyonaryuszów, lub tego, ktoby w iéy wstąpił prawa, ażeby w terminie na dzień 24. Stycznia 1834, przed południem o 10. godz. przed Ur. Auskukatorem Petersolin w naszéy izbie instrukcyinév wyzna. czonym stawili się, prawa swe do nieruchomości, co do zaintabulowaney summy, podali i udowodnili. gdyż w razie przeciwnym niestawaią. cy spodziewać się maią, iż nie tylko z prawem swem rzeczonem do nieruchomości wykluczeni zostana, ale im też w tey mierze wieczne milczenie nakazanem i pretensya w księdze

figer gelofcht werden wird.

Bromberg, ben 17. Geptember 1833. Bydgoszcz, d. 17. Września 1833. Ronigl, Preuf. Landgericht.

Spothekenbuche auf ben Antrag ber Be- hypoteczney na wniosek dziedzica wymazana bedzie.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbaffationspatent. Das im Dorfe Gremblowo, Abelnaufchen Rreifes, unter Do. 2 belegene, gur Melchior Morgielichen Concursmaffe gehorige Frei= Bauergut, welches gerichtlich auf 850 Rthl. gewurdigt worden, foll offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und bie Bietunge-Termine find auf

ben 26. November b. 3., ben 31. December b. 3., und ber peremtorische Termin auf

ben 1. Februar 1834, bor bem Landgerichts = Uffeffor Miobufge= wefi Morgens um 9 Uhr allhier anges fett.

Befige und gablungefabigen Raufern werben diefe Termine mit bem Beifugen bierburch befannt gemacht, bag es einem Seben freiftebt, bis 4 Wochen bor bem letten Termine und bie etwa bei Auf= nahme ber Taxe porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Krotofchin, ben 23. Mai 1833. Ronigl. Dreug. Canbgericht. Patent subhastacyiny. Gospodarstwa okupne we wsi Gremblowie powiecie Odolanowskim pod No. 2. położone, do massy konkursowey Maychra Morgla naléžace, które sadownie na 850 Tal. ocenione zostało, publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyine

na dzień 26. Listopada r. b., na dzień 31. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień I. Lutego 1834. r., zrana o godzinie 9. przed W. Mioduszewskim Assessorem w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż aż do 4. tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Krotoszyn, d. 23. Maia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Poiktalcitation. Machstehende Ran= toniften :

- 1) ber Johann Springer,
- 2) Lufas Rubidi, aim vat w
- 3) Frang Wieczoret,

Zapozew edyktalny. Następuiący kantoniści:

- 1) Jan Springer,
- 2) Łukasz Kubicki,
- 3) Franciszek Wieczorek,

welche in ben Jahren 1831 und 1832 and Rafifow, and and high lielloba

4) ber Roan Remelsti, welcher 1831 aus Distupice zabornezne

nach bem Ronigreich Polen ausgetreten, und gegen welche Ristus, in Bertretung ber Konigl. Regierung zu Dofen, wegen Diefes Austritts auf Confiscation ihres Bermogens geflagt hat, werben hiermit aufgeforbert, ungefaumt gurudgutehren, und in bem zu ihrer Berantwortung we= gen ihres Austritte auf ben 28. 3a= nuar 1834 Vormittage 9 Uhr bor bem Landgerichte , Ausfultator Sorn anberaumten Termine zu erscheinen, wibri= genfalls auf Confiscation ihres gefamm= ten gegenwartigen und gufunftigen Ber= mogens erfannt werben wirb.

Rrotofdin, ben 26. Geptember 1833.

którzy w latach 1831 i 1832 z Raszkowa, i dian uddalan delane angi

4) Idzi Remelski, który w r. 1831. z Biskupic Zaborycznych

do królestwa polskiego przeszli i przeciw którym Fiskus w zastępstwie Król. Regencyi w Poznaniu, względem przeyścia takowego na konfiskacyą maiatku ich skarzył, wzywaią się ninieyszém, aby niezwłocznie powrócili i w terminie końcem nsprawiedliwienia się swego na dzień 28. Stycznia 1834, r. przed Deputowanym Ur. Horn Auskultatorem wyznaczonym się stawili, inaczéy bowiem konfiskacya wszelkiego ich maiatku teraźnieyszego i przyszłego zawyrokowana zostanie.

Krotoszyn, d. 26. Września 1833. Roniglich Preuß, Landgericht, Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Da ber Reumartiche Interimeschein Do. 365. Litt. A. über 500 Rthir. welcher dem Gutebefiger Bennig zu Rainscht bei Deferig im Großherzogthum Dofen gebort, bemfelben am 14. Juli 1830 bier in Berlin geftoblen fenn foll, fo merben auf ben Antrag best genannten Intereffenten alle Diejenigen, welche an ben oben gebachten Neumartichen Interimefdein ale Gigentfumer, Ceffionarien, Pfand= ober Briefe-Inhaber ober beren Erben Unfpruche gu haben behaupten, hierdurch offentlich porgelaben, fich in bem vor bem Rammergerichte = Referendarius Lubes mann auf ben 17. Januar 1835 Bormittage um 11 Uhr bier anberaumten Termine ju gestellen und ihre Unspruche ju bescheinigen, widrigenfalls fie mit bene felben prafludirt, ihnen beshalb ein emiges Stillschweigen auferlegt, und ber ge= nannte Neumartiche Interimsichein für amortifirt erflart werden foll. Den Muss wartigen werden die Juftig-Commiffarien Geppert, Robiling und Robert gu Mans datarien in Borichlag gebracht. Berlin, den 25. Movember 1833.

Ronigliches Preußisches Rammergericht.

Auktion. Die Auktion bes Kaufsmann Abolph Kupkeschen Nachlasses wird am Montage ben 23. December früh 9 Uhr und die folgenden Tage im Hause No. 43. am Markte hier fortgessetzt, wobei die Niederlage von Weinen porkommen soll.

Pofen, ben 20. Dezember 1833.

Der Referendarins Brod.

Aukcya, Aukcya pozostalości Adolfa Kupke kupca się odłoży na dzień 23. Grudnia i dni następne w kamienicy na rynku tuteyszym pod Nrem. 43., gdzie się sprzeda skład wina i inne rzeczy.

Poznań, d. 20. Grudnia 1833.

Brock, Referendarz.

Bekanntmachung. Im Anftrage bes hiefigen Konig!, Hochlobl. Lands Gerichts, soll die Buchersammlung des Landgerichts-Raths J. E. Schulz, enthaltend Werke juriftischen, historischen, philosophischen und poetischen Inhalts, in termino den 6. Januar 1834 Nachmittags 2 Uhr im Inftruktionszimmer bes Landgerichts gegen baare Bezahlung offentlich versteigert werden.

Gnefen, ben 19. December 1833.

Diehne, D. L. G. Ausfultator.

Herr E. T. Gerhard, Senior an ber Hauptfirche zu St. Elisabeth im Bredlau, beabsichtiget einen Jahrgang von Predigten für alle Sonn- und Festtage in vierteljährigen heften herauszugeben. Da nun in und um Posen sich mehrere Familien besinden, welche früher gern den Borträgen des Herrn zc. Gerhard beiwohnten, so glaubt er, daß ihnen, so wie auch andern frommen Familien, dies Ansbachtsbuch nicht unwillsommen seyn durfte. Darauf Reslektirende werden ersucht, ihre etwanigen Bestellungen sobald als möglich dem Unterzeichneten zugehen zu lassen. Der Pränumerations-Preis für das erste Heft, bestehend aus 14 Bogen, beträgt 18 Sgr. Posen, den 20. Dezember 1833.

ngaine, inthe and office mit southing to be designed by a constitution of the constitu

nonigent prechifices Languageein.

retar transfer it to not within the second of an abstract to nothing

Theodor Fifcher, Canbibat bes Prebigtamte.